# Intelligenz-Blatt für das Großberzogebum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

Je 38. Montag, den 14. Februar 1848.

Angekommene Fremde vom 11. Sebruar.

Sr. Raufm. Rohr aus Jarocin, I, im Hotel de Tyrole; Die Brn. Guteb. Rolefi aus Biechomo, v. Paledifi aus Ropafyno, v. Radoneti aus Glebofie, Frau Guteb. v. Ramiensta aus Prapftanti und v. Boltometa aus Mnigtomo, Beamtenfrau b. Grabowela aus Schroda, I im Bagar; fr. Infpettor Reinbolo aus Stenfero, Br. Domainen : pacter Burgbardt aus Poletawies, I. im ichwarzen Moler; St. Defonom Bronfc aus Grunwald, fr. Bollfortieer Schwarzburger aus Berlin, Fraulein Rirfchner aus Schmiegel, Sr. Revtier v. Janicfi aus Bromberg, t. im Hotel de Paris; Die frn. Guteb v. Cofolnicfi aus Brjoga, v. Suchorgewell aus Bierzeja, I. im Hotel de Dresde; Sr. Raufm, Rofen aus Seidelberg, I. im weißen Abler; Br. Roufm. Jegig aus Labifchin, Sr. Guteb. v. Steinbach aus hammer, br. Partifulier v. Riereft aus Gafama, I. im Hotel de Baviere; Dr. Buteb. Muller aus Schmiegel, Sr. Gifenbahn = Baumeifter Sipp aus Samter, Die Sen. Rauft. Dichaelis aus Chemnit, Aron aus Berlin, Appel aus Leipzig, I. in Lauf's Hotel de Rome; Sr. Guteb Dobring aus Drubin, I. Ro. 10. Reuftabt. Martt; fr Raufm. Toplig aus Stettin, 1. No. 30. Judenftr.; fr. Birtbicafte-Cleve hoppe aus Dabrowo, I im Hotel de Berlin; fr. Guteb. Bothelt aus Ergebistamfi, I. im Hotel à la ville de Rome; fr. Guteb. v. Niemojemeti aus Climit, Sr. Raufm. Liebich aus hamburg, I. im Hotel de Vienne. Straitzunge-Rombustom Carl Will. Ronduktora regenevinego

<sup>1)</sup> Bekanntmachung. Das correspondirende Publifum wird bavon in Renntnis gesehr, daß nach einer Mittbeilung des Britischen General-Post-Amte, alle in Großbritanien nach fremden Landern jur Post gegebenen Briefe, bei welchen ber in Stelle ber Frantirung aufgetledte Stempel ben Betrag bes bestimmungs-

maßig zu gablenden Portos nicht erreicht, lediglich als unfrankirte (unbezahlte) Briefe behandelt werden.

Fur die mit unzureichendem Stempel versehenen Briefe nach preugen, welche Britischer Seits der Preugischen Post-Berwaltung als unfcanfirt (unbezahlt) über-liefert werden, muß daher diesseits, ohne Ruckficht auf den vom Absender verwens beten Stempel, stets das volle Porto zur Erhebung fommen.

Berlin, den 4. Februar 1848.

General = Poft = 21 mt.

2) Das Konigl. Band = und Stadtgericht. Erfte Abtheilung. Pofen, den 26. Januar 1848.

Der zum Berkauf bes ben Felix und Antonina v. Pagowökischen Cheleuten gehörigen Erbpachtegute und Erbpachte Rrug = Etablissemente Lawica auf den 5ten Mai 1848 anberaumte Ligitatione = Termin ist aufgehoben worden.

3) Tothwendiger Verkauf. Lands und Stadt-Gericht zu Pofen, Erfte Abtheilung, ben 10. September 1847.

Das Grundftut ber Ricke und hanne Geschwister Bud zu Posen, St. Adalbert Dr. 124., abgeschäft auf 18,700 Rtlr. 7 fgr. 5 pf. zufolge ber, nebst hypothestenschein und Bedingungen in ber Regisstratur einzusehenden Tare, soll am 28. Upril 1848 Bormittags 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastiet werden.

No. 30. Judenfir. : De. Wirthichaeftse

berling for Guteb, Rothelt aus

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia to. Września 1847.

Grunt Riki i Hanny rodzeństwa Bueck w Poznaniu przy ulicy Sgo. Wojciecha No 124., oszacowany na 18,700 tal. 7 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Kwietnia 1848. przed południem o godzinie ritej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowem sprzedany.

4) Proclama. In dem erbschafts lichen Liquidationsprozesse über ben Nach-laß bes Regierungs-Ronducteur Carl Wilsbelm Demmler wird zur Anmeldung und Nachweisung der an den Nachlaß gemachten Anspruche ein Termin auf den Sten April 1848 früh 10 Uhr blerselbst im Instruktionszimmer por dem herrn Af-

Proclama. W processie spadkowo-likwidacyjnym do pozostałośći Konduktora regencyjnego Karola Wilhelma Demmler wyznacza się celem podania i wykazania pretensyj do tejże pozostałości roszczonych termin na dzień 6. K wietnia 1848. ztanao godzinie 10. przed Ur. Schwede seffor Schwebe anberaumt. Diejenigen Glaubiger, welche in diesem Termine nicht erscheinen, werden aller ihrer et, wanigen Borrechte für verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden. Den Auswärtigen werden die hiesigen Jusstig-Rommissarien Rwadynosti und Bern, hard vorgeschlagen.

Gnefen, ben 29. Dezember 1847. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

5) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Bollftein.

Das zum Nachlaffe bes Johann George Bock gehörige, zu Unruhstadt sub No. 247. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 98 Riblr. 22 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 5. Juni 1848. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaffirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgefordert, fich bei Vermeidung der Praclusion spatestens in diesem Ter. mine zu melden.

Die bem Aufenthalte nach unbekann, ten Erben bes Johann George Bod merben hierzu bffentlich norgeladen.

Bollftein, ben 24. Januar 1848.

Assessorem tu w zwyklém posiedzeniu sądowem. Wierzyciele, którzy w terminie tym nie staną, wszelkich praw pozbawionemi i z pretensyami swemi tylko do tego odesłanemi zostaną, co po zaspokojeniu wierzycieli zgłaszających się w massie jeszcze pozostanie. Zamiejscowym wierzycielom przedstawiamy na plenipotentów Kommissarza sprawiedliwości Bernharda i Radzcę sprawiedliwości Kwadyńskiego.

Gniezno, dnia 29. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Do pozostałości po Janie Grzegorzu Bock należąca, w Kargowie pod Nr. 247. położona nieruchomość, oszacowana na 98 Tal. 22 sgr. 6 fenwedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpózniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie Jana Grzegorza Bock zapozywają się niniejszem publicznie.

Wolsztyn, dnia 24. Stycznia 1848.

### 6) Mothwendiger Verkauf. Land: und Ctabtgericht ju Bollftein.

Das ju Ropnig sub No. 2. belegene, ben Undreas und Ludovita Rogoffden Cheleuten gehörige Grundftud, abges ichagt auf 368 Riblr. gufolge ber, nebft Spothetenfchein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 6. Juni 1848 Bormittage 11 Ubranors bentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

unbefannten Realpratenbenten werden aufgefordert fich bei Bermeidung ber Pratlufion fpateftens in Diefem Zers mine ju melben.

Wollftein, ben 21. Januar 1848.

### Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht in Sdrimm.

Das von ben Francisca und Simon Jatubowetifden Cheleuten befeffene Grund: flud Bnin Do 91., beftebend aus einem Bobnhaufe, einem Gtalle, einem Gate ten und einer Biefe, abgefmagt auf 407 Rtblr. 15 fgr. jufolge ber, nebft Sypo. thetenichein und Bedingungen in ber Res giftratur einzusehenden Zare, foll am 25. Dai 1848. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt merben.

Schrimm, ben 18. Januar 1848.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko miejski w Wolsztynie.

Nieruchomość w Kopanicy pod Nr. 2. položona, do malžonkow Andrzeja i Ludowiki Rogosz należąca, oszacowana na 368 Tal wedle taxy. mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Czerwca 1848. przed południem o godzinie t tiéj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 21. Stycznia 1848.

# Sprzedaź konieczna. Sad Ziemsko - miejski

w Szremie.

Nieruchomość przez Franciszke i Szymona małżonkow Jakubowskich posiadana, w Bninie pod Nr. 91. po. łożona, składająca się z domu mieszkalnego, chlewa, ogrodu i ląki, oszacowana na 407 Tal. 15 sgr wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Maja 1848. przed południem o godzinie stréj w miejscu zwyklem posiedzen sądowych sprzedana.

Szrem, dnia 18. St cznia 1848.

8) Morbwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna. gand: und Stadt Gericht ju Sad Ziemsko - miejski feinen 42flagiwo Ostrowie, Enfernten fomorfice und Freunden

Juliane Caroline Bollefchen Cheleuten sciami pod Nr. 54. w miejscu pologeborige, hierfelbft sub No. 54. belegene Zony, należący Julius owi i Juliannie Bobnhaus nebft Bubehor, abgeschaft Karolinie Bolle malzonkom, oszaco. auf 432 Rthir 15 igr. jufolge ber, nebft wany na 432 Tal 15 sgr. wedle taxy, Sopothetenichein und Bedingungen in moggcej być przejrzanej wraz z wyber Registratur einzusehenden Sare, foll kazem hypotecznym i warunkami am 22. Dai 1848 Bormittage 10 w Registraturze, ma być dnia 22. Uhr an ordentlicher Berichteftelle fubhas Maja 1848, przed poludniem o go-

Dftromo, ben 17. Januar 1848. Ostrow, dnia 17. Stycznia 1848.

Das ben Schmiebem ifter Julius und Dom mieszkalny wraz z przylegto. firt werden. I min grad al dzinie totej w miejscu zwyklein poand the same and and the same siedzeń sądowych sprzedany.

i. nor parried a rainapite raina) has no receive a raining pass naudalinabil mich. con

Bekannemachung. Die bieber an ben Badermeifter Brufer verpachtete Budenftelle in der tleinen Gaffe am Rathhaufe foll vom 1 Upril c. ab auf 1 Sebr, alfo bie jum 1. April 1849. meifibietend verpachtet werben. Der Licitationeters min fteht auf Den 29 gebruar c. im Dagiffrate. Sigunge: Caale auf dem Rath. baufe an. Die Bedingung n tonnen in der Regiftratur eingesehen werden.

Der Den 27. Januar 1848. Der Der Dagiftrat.

geliges gefeben. Die Beinigfeit van Gemanbleit, worne er jeue Schopfungen 10) Sifcherei = Derpachtung. Bur anberweiten meiftbietenben Berpachtung ber ult. Junt c. pachtlos merdenden Sifcberet und Robrnugung zc. auf den jur bies figen Dberforfteret geborigen Gemaffern, ale: 1) der Barlin: Gee im Cougbegiete Remattum, 2) der Rloffomefi-See dafetbft, 3) der Lichtmin-Cee im Cougbegirte Budargemo, 4) ber Buchargemoer Gee im Schutbegirte Buchargemo, 5) ber Deibemuble Zeich im Schutbegirte Biegelei, 6) ber Glembocget, Gee im Schutbes Biete Gora . 7) Der Schrimmer-See, Untheil Dafelbft, 8) Der Grapbittel . Gee im Coupbegirte Tucholle auf feche hintereinander folgende Jahre, ale vom iften Juli 1848 bie letten Juni 1854 habe ich einen Licitationstermin auf Donnerftag. ben 2 Darg c. von Bormittage 10 bis 12 Ubr in dem Geschäftelofale ber bie-Agen Dberforfterei anberaumt. Die Pachtbedingungen werden im Termine befannt gemacht werden, liegen bier aber auch fcon 8 Tage por bem Termine taglich que Einficht bereit, bein Birte, ben 2. Februar 1848 midialgies undragt duill ... gnug au fed der Riniffred Oberforfter Beibemannfaren Saufe.

Seute Morgen 7 Uhr entschlief fanft ju einem befferen Leben mein innia geliebter Mann und unfer theurer Bruder, ber Butebefiger Carl Deismer in feinem 42ften Lebendjobre am Rervenfieber. Entfernten Bermandten und Frennben wibnien biefe Ungeige and bie tiefbetrubten Sinterbliebenen alog Birfen ben 9. Rebruar 4848. in mengellod medialod aniland onniene

rate orged poludujem o co-

- gebrige, bierfilbft gub bei bei bei beiterne geger, nebelger bligegowi i Inliannie 12) Die im Schrobaer Rreife belegenen Guter Bagrowo nebft Pertinentien follen theilungehalber aus freier Sand verlauft werben. Die Bertaufsbedingungen erfahrt man bei dem Beren Uthanafius v. Dobrogoneli auf Chocicga bei Mres iden ober bei bem herrn Unton v. Stablewett auf Bolenice bei Rozwin, Die and juni Bertauf gedachter Guter authorifirt find, mod Bast 1290 Come
- Une an erbentlicher Gerichtenfelle feie 43) Bum Unfauf bon Landgutern jeglicher Große in ber Proving Dofen, porguge= meife aber folder, welche eine nicht unbedeutende Forft baben, tonnen reelle Raufer unter ben portheilhafteften Bedingungen fofort nachgemiefen werden, wenn man fich unter Ueberfendung ber Unichlage wendet an bas Guter = Mgentur , Bureau pon D Trendelenburg in Berlin, neue Schonbaufer Strafe Do. 3. Busymilelle in ser themen thatfe are Barbbonic toll com 4 libert e ab out 1 Jack.
- 14) In ber That, ber Ruf, welcher bem gefeierten Magier, ber nach ber Deubeit ber bieber nie gesehenen Stude im Gebiet ber neuen Dagie ein gang neues Enfem erfunden zu baben icheint, vorausging, er hat und nicht belogen. Die überraichenben Beiffungen beffelben am geftrigen Abende übertrafen Alles, mas mir bere artiges gefeben. Die Leichtigfeit und Gemandheit, womit er feine Schopfungen ausführte, find wirflich bewundernswerth, aber Die eigentbunliche Unmuth, Rung bung und Gragie in allen feinen Produktionen fowohl, ale in jeder feiner Bemegungen fetten bem Gangen die Krone auf. Dan febe nur die Erzeugung ber feche Bafferbeden mit ben Richen aus bem fichtbaren Richte, Die Ineinanderschlingung gefchloffener meffingener Ringe, und die Bervorzauberung von feche Dugend filbers ner Becher aus einem leeren herrenshute find gemiß allen Buidanern ein unerelars liches Ratbfel geblieben. Alle Droduftionen bes gefeierten Runflers murben mit ungebeurem Applaus begleitet, ber Zaubermann felbft an Schluffe gerufen, und wird nun wohl gu hoffen fein, bag berr Fritel fich ju einem langeren Aufenthalte entichliefen wird. De mad an all and of Mehrere Runftfreunde. ffacer Boergorfterer anderennnt. Die Machibedingungen werden im Termine bekannt
- 15) Demoifelles bie in Putarbeit geubt find, finden fofantid verube Bofchaftie gung. Much werben bergleichen, Die Dut erfernen wollen, gefucht won im fan fruber Glud, Marte Ede Do. 85. im Geidemannichen Saufe.

In alterial

- 16) Mittwoch ben 16ten Februar 1848 Abends 7 Uhr im Saale bes Cafind Rongert gum Besten der Nothleibenben in ben Kreisen Anbnick und Ples. Einstrittstarten 1 15 Sgr. find zu haben in ben Buchhandlungen ber herren Mittler und Scherk, so wie in den Konditoreien ber herren Beely, Prevosti und Freundt. Un ber Russe koftet bas Billet 20 Sgr. Der Wohlthatigkeit werden keine Schranten gesetzt, und wird gebeten bas etwa Mehrgezahlte in der zu diesem Zweck ausgeslegten Liste gefälligst notiren zu wollen.
- 17) Sulfe! Mochte boch ber lobl. Rettunge. Berein bei Gelegenheit feines heutigen Bulles eine Kollette gur Rettung ber Mothleidenden zu Anbnick und Pleg veranstalten. Jede Thrane, die jest dort die Noth vergießt, wurde ber Dant zur Perle umgestalten.
- 18) Berfpatet. Bei bem am 5. b. D. im Bagar stattgehabten Balle ber bie, figen Burger-Resource finden wir und veranlaßt, bem Borftande gedachter Ressource für die vielfach gehabten Bemuhungen und bewiesene Thatigkeit, wodurch den Mitgliedern ein recht heiterer Abend verschafft worden, hiermit offentlich zu danken.

Pofen, ben 10. Februar 1848.

Mehrere Mitglieber ber Burger=Reffource.

- 19) Raskel Schott existirt wie vorher in Pofen, Buttelstraße No. 16. und liefert alle Arten fertiger Kleidungsstude fur herren zu auffallend billigen Preisen. Wer Forderungen an mich hat, ber melbe fich; wer aber mein Schuldner ift, ber entledige sich seiner Verpflichtung bis zum 2. April d. J. Auch habe ich vom 1. Marz c. ab zwei Stuben mit Meubles zu vermiethen.
- 20) In Slowiec bei Czempin werben Stahre gu feften Preifen vertauft.
- 21) Dom murowany z małym domkiem i z przyległym ogrodem owocowym, jako też z wielkim ogrodem jarzynym, stajenką i komorami za królewskim magazynem pod Nr. 127. od 1. Kwietnia 1848. jest do wynajęcia. E l i a s z e w i c z.
- 22) Große, kleine und moblirte Bohnungen find zu vermiethen Schükens und kangestraßen. Ede No. 6. und 7. Rrain.

23) Die seit mehreren Jahren von mir verfeetigten geschmadvollen Pfannkuchen offerire ich wieder von heute ab à Stud 6 pf. Zugleich bitte ich beim herumsschiden gutigft auf meinen Namen zu achten ba folche mit einem Schreiben von mir versehen sind. Posen, ben 13 Februar 1848.

Loreng Smeltowsti, Bactermeifter, Martt 71. u. Baifenftr. 5.

- 24) Große hodrothe Deffinaer Apfelfinen und Citronen bat erhalten und eme pfiehlt felbige billigft 3. Ep braim, Mafferstraße 2.
- 25) Sonntag ben 13 b. M. findet bei mir ein Fahnen = Zang, verbunden mit 3 Gewinnen, ftatt. Für gute Bewirthung ift geforgt. Entree frei, und labet bagu ergebenft ein Zanber, im vormals Aubidischen Garten.
- 26) Sonntag ben 13, b. D wird auf Columbia No. 18. ein Abendeffen bei Beforgung guter Getrante ftattfinden wozu auch jum Bergnugen der Wirth mit Flagelmusit angenehm unterhalten wird.

allebern ein recht heiteren floren verichafft worden, biermit bfreitlich ju banten,

Bofen, ben 10. Februar 1848. Weffen 18. Barger- Ressere.

flesert alle Arten fertiger Kleidungsfinde für Herren zu auffallend billigen Preisen. Wer Forderungen an mich hat, der melde fich; wer aber nein Schuldner ift, der entfedige fich febrer Verpflichtung bis zum 2. Ebril d. J. — Anch babe ich bom 1. Parz 2. ab zwei Studen mit Meubles zu vermiethen.

40) Raefel Coott eifflit wie baiber in Paire, Billeffrufe Ilo. En und

In Rowles bei Creship werder Those zoreifen Preifen gerennen.

21). Dom murowany z malym domkiem i z przyległym ogroden owym rowym, jako też z wielkim, ogrodem jarrynym, smjerka i komorzoń za s królewskim rozgrzynem pod Nr. 127. od 1. Kwietnik 1848 jest do my-najęcza.

Elias z a w i o z-

- 92) Große, fleine und mobliete Bohnungen find ju bermietlen Schigene und ... LangefrogeneCte Mo. 6. und 7.